# Original-Betriebsanleit

# Betriebsanleitung

#### ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 (0) 7938 81-0 Fax +49 (0) 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com

#### INHALT

| 1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE                 | 1  |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Gefahrenstufen von Warnhinweisen                     | 1  |
| 1.2 Qualifikation des Personals                          | 1  |
| 1.3 Grundlegende Sicherheitsregeln                       | 1  |
| 1.4 Elektrische Spannung                                 | 1  |
| 1.5 Sicherheits- und Schutzfunktionen                    | 2  |
| 1.6 Elektromagnetische Strahlung                         | 2  |
| 1.7 Mechanische Bewegung                                 | 2  |
| 1.8 Emission                                             | 2  |
| 1.9 Heiße Oberfläche                                     | 2  |
| 1.10 Transport                                           | 2  |
| 1.11 Lagerung                                            | 2  |
| 1.12 Entsorgung                                          | 3  |
| 2. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG                          | 3  |
| 3. TECHNISCHE DATEN                                      | 4  |
| 3.1 Produktzeichnung                                     | 4  |
| 3.2 Nenndaten                                            | 5  |
| 3.3 Daten gemäß ErP-Richtlinie                           | 5  |
| 3.4 Technische Beschreibung                              | 5  |
| 3.5 Befestigungsdaten                                    | 5  |
| 3.6 Transport- und Lagerbedingungen                      | 5  |
| 4. ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME                          | 6  |
| 4.1 Mechanischen Anschluss herstellen                    | 6  |
| 4.2 Elektrischen Anschluss herstellen                    | 6  |
| 4.3 Anschluss im Klemmkasten                             | 6  |
| 4.4 Anschlussbild                                        | 8  |
| 4.5 Öffnen weiterer Kabelverschraubungen                 | 9  |
| 4.6 Anschlüsse prüfen                                    | 9  |
| 4.7 Gerät einschalten                                    | 9  |
| 4.8 Gerät abschalten                                     | 9  |
| 5. WARTUNG, STÖRUNGEN, MÖGLICHE<br>URSACHEN UND ABHILFEN | 10 |
| 5.1 Reinigung                                            | 10 |
| 5.2 Sicherheitstechnische Prüfung                        | 10 |

#### 1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -HINWEISE

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit den Arbeiten am Gerät beginnen. Beachten Sie die folgenden Warnungen, um Personengefährdung oder Störungen zu vermeiden.

Diese Betriebsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten. Bei Verkauf oder der Weitergabe des Gerätes ist die Betriebsanleitung

mitzugeben. Zur Information über potenzielle Gefahren und deren Abwendung kann diese Betriebsanleitung vervielfältigt und weitergegeben werden.

#### 1.1 Gefahrenstufen von Warnhinweisen

In dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Gefahrenstufen verwendet, um auf potentielle Gefahrensituationen und wichtige Sicherheitsvorschriften hinzuweisen:



#### **GEFAHR**

Die gefährliche Situation steht unmittelbar bevor und führt, wenn die Maßnahmen nicht befolgt werden, zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod. Befolgen Sie unbedingt die Maßnahme.

#### **WARNUNG**

Die gefährliche Situation kann eintreten und führt, wenn die Maßnahmen nicht befolgt werden, zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod. Arbeiten Sie äußerst vorsichtig.

#### **VORSICHT**

Die gefährliche Situation kann eintreten und führt, wenn die Maßnahmen nicht befolgt werden, zu leichten oder geringfügigen Verletzungen oder Sachschäden.

#### **HINWEIS**

Eine möglicherweise schädliche Situation kann eintreten und führt, wenn sie nicht gemieden wird, zu Sachschäden.

#### 1.2 Qualifikation des Personals

Das Gerät darf ausschließlich durch geeignetes, qualifiziertes, unterwiesenes und autorisiertes Fachpersonal transportiert, ausgepackt, montiert, bedient, gewartet und anderweitig verwendet werden. Nur dazu autorisierte Fachkräfte dürfen das Gerät installieren, den Probelauf und Arbeiten an der elektrischen Anlage ausführen.

#### 1.3 Grundlegende Sicherheitsregeln

Die vom Gerät ausgehenden Sicherheitsrisiken müssen nach dem Einbau ins Endgerät nochmals bewertet werden. Bei Arbeiten am Gerät, beachten Sie Folgendes:

⇒ Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten an dem Gerät ohne Genehmigung von ebm-papst vor.

#### 1.4 Elektrische Spannung

- Überprüfen Sie regelmäßig die elektrische Ausrüstung des Gerätes, siehe Kapitel 5.2 Sicherheitstechnische Prüfung.
- ⇒ Ersetzen Sie sofort lose Verbindungen und defekte Kabel.



#### GEFAHR

Elektrische Ladung am Gerät

Elektrischer Schlag möglich

→ Stellen Sie sich auf eine Gummimatte, wenn Sie am elektrisch geladenen Gerät arbeiten.





#### WARNUNG

# Spannung an Klemmen und Anschlüssen auch bei abgeschaltetem Gerät

Elektrischer Schlag

→ Gerät erst fünf Minuten nach allpoligem Abschalten der Spannung öffnen.

#### VORSICHT

# Im Fehlerfall liegt elektrische Spannung an Rotor und am Laufrad

Rotor und Laufrad sind basisisoliert.

→ Rotor und Laufrad in eingebautem Zustand nicht berühren.

#### VORSICHT

# Bei angelegter Betriebsspannung läuft der Motor, z. B. nach Netzausfall, automatisch wieder an.

Verletzungsgefahr

- → Halten Sie sich nicht im Gefahrenbereich des Gerätes auf.
- → Schalten Sie bei Arbeiten am Gerät die Netzspannung aus und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
- → Warten Sie, bis das Gerät stillsteht.
- → Fügen Sie herausgeführte Temperaturwächter so in den Steuerstromkreis ein, dass sich der abgekühlte Motor nach einer Störung nicht selbstständig wieder einschaltet.

#### 1.5 Sicherheits- und Schutzfunktionen



#### **GEFAHR**

# Fehlende Schutzvorrichtung und Schutzvorrichtung ohne Funktion

Ohne Schutzvorrichtung können Sie z. B. mit Ihren Händen in das laufende Gerät fassen oder angesaugt werden und sich schwer verletzen

- → Betreiben Sie das Gerät nur mit einer feststehenden trennenden Schutzeinrichtung und Schutzgitter. Die trennende Schutzeinrichtung muss der kinetischen Energie einer sich lösenden Lüfterschaufel bei maximaler Drehzahl standhalten.
- → Das Gerät ist eine Einbaukomponente. Sie als Betreiber sind dafür verantwortlich das Gerät ausreichend zu sichern.
- → Setzen Sie das Gerät sofort still, wenn Sie eine fehlende oder unwirksame Schutzeinrichtung feststellen.

#### 1.6 Elektromagnetische Strahlung

Beeinflussung durch elektromagnetische Strahlung ist z. B. in Verbindung mit Steuer- und Regelgeräten möglich.

Treten im eingebauten Zustand unzulässige Strahlungsstärken auf, so sind benutzerseitig geeignete Abschirmmaßnahmen zu treffen.

#### HINWEIS

Elektrische oder elektromagnetische Störungen nach dem Einbau des Geräts in kundenseitige Einrichtungen.

→ Stellen Sie die EMV-Fähigkeit der gesamten Einrichtung sicher.

#### 1.7 Mechanische Bewegung



#### GEFAHR Drehendes Gerät

Körperteile, die mit Rotor und Laufrad in Kontakt kommen, können verletzt werden.

- → Sichern Sie das Gerät gegen Berühren.
- → Warten Sie vor Arbeiten an der Anlage/Maschine, bis alle Teile stillstehen.

#### WARNUNG

#### **Drehendes Gerät**

Lange Haare, herunterhängende Kleidungsstücke und Schmuck können sich verfangen und in das Gerät gezogen werden. Sie können sich verletzen.

- → Tragen Sie keine losen oder herunterhängenden Kleidungsstücke oder Schmuck bei Arbeiten an sich drehenden Teilen.
- → Schützen Sie lange Haare mit einer Haube.

#### 1.8 Emission

#### WARNUNG

# Abhängig von Einbau- und Betriebsbedingungen kann ein Schalldruckpegel größer als 70 dB(A) entstehen.

Gefahr der Lärmschwerhörigkeit

- → Ergreifen Sie technische Schutzmaßnahmen.
- → Sichern Sie das Bedienpersonal mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Gehörschutz.
- → Beachten Sie außerdem die Forderungen lokaler Behörden.

#### 1.9 Heiße Oberfläche



#### **VORSICHT**

#### Hohe Temperatur am Motorgehäuse

Verbrennungsgefahr

→ Stellen Sie ausreichenden Berührungsschutz sicher.

#### 1.10 Transport

#### **HINWEIS**

#### Transport des Gerätes

- → Transportieren Sie das Gerät nur in Originalverpackung.
- → Sichern Sie das Gerät z. B. mit einem Zurrgurt, damit es nicht verrutscht.

#### 1.11 Lagerung

- ⇒ Lagern Sie das Gerät, teil- wie auch fertig montiert, trocken und wettergeschützt in der Originalverpackung in einer sauberen Umgebung.
- Schützen Sie das Gerät bis zur endgültigen Montage vor Umwelteinflüssen und Schmutz.
- ⇒ Um einen einwandfreien Betrieb und eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten empfehlen wir, das Gerät maximal ein Jahr zu lagern.
- ⇒ Auch Geräte, die explizit zum Einsatz im Freien geeignet sind, sind vor Inbetriebnahme wie beschrieben zu lagern.
- ⇒ Halten Sie die Lagerungstemperatur ein, siehe Kapitel 3.6 Transport- und Lagerbedingungen.





⇒ Achten Sie darauf, dass alle Kabelverschraubungen mit Blindstopfen versehen werden.

#### 1.12 Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes alle relevanten, in Ihrem Land geltenden Anforderungen und Bestimmungen.

#### 2. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Gerät ist ausschließlich als Einbaugerät für das Fördern von Luft, entsprechend den technischen Daten, konstruiert.

Jegliche andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist ein Missbrauch des Gerätes.

Kundenseitige Einrichtungen müssen den auftretenden mechanischen, thermischen und lebensdauerbedingten Beanspruchungen entsprechen.

#### Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Gerät nur in Netzen mit geerdetem Sternpunkt (TN-/TT-Netze) zu verwenden.
- das Fördern von Luft mit einer Dichte von 1,2 kg/m³.
- das Gerät entsprechend der zulässigen Umgebungstemperatur einzusetzen, siehe Kapitel 3.6 Transport- und Lagerbedingungen und Kapitel 3.2 Nenndaten.
- das Betreiben des Geräts mit allen Schutzeinrichtungen.
- das Beachten der Betriebsanleitung.

#### Bestimmungswidrige Verwendung

Insbesondere folgende Verwendungen des Gerätes sind verboten und können zu Gefährdungen führen:

- Betreiben des Gerätes mit Unwucht, z. B. hervorgerufen durch Schmutzablagerungen oder Vereisung.
- Öffnen des Klemmkastens während des Betriebs.
- Fördern von Luft, die abrasive (abtragende) Partikel enthält.
- Fördern von Luft, die stark korrodierend wirkt, z. B. Salznebel.
   Ausnahme sind Geräte welche für Salznebel vorgesehen sind und entsprechend geschützt sind.
- Fördern von Luft, die hohe Staubbelastung enthält, z. B. Absaugung von Sägespänen.
- Betreiben des Gerätes in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Komponenten.
- Betreiben des Gerätes in explosiver Atmosphäre.
- Einsatz des Gerätes als sicherheitstechnisches Bauteil bzw. für die Übernahme von sicherheitsrelevanten Funktionen.
- Betrieb mit vollständig oder teilweise demontierten oder manipulierten Schutzeinrichtungen.
- Weiterhin alle nicht in der bestimmungsgemäßen Verwendung genannten Einsatzmöglichkeiten.





#### 3. TECHNISCHE DATEN

#### 3.1 Produktzeichnung



Alle Maße haben die Einheit mm.

| 1 | Förderrichtung "V"                                            |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 2 | Anzugsmoment 0,8±0,15 Nm                                      |
| 3 | Kabeldurchmesser min. 6 mm. max. 12 mm; Anzugsmoment 2±0.2 Nm |



#### 3.2 Nenndaten

| Motor                          | M4D094-EA |         |         |         |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| Dhasa                          | 12        | 12      | 12      | 12      |
| Phase                          | 3~        | 3~      | 3~      | 3~      |
| Nennspannung / VAC             | 400       | 400     | 400     | 400     |
| Verschaltung                   | Δ         | Υ       | Δ       | Υ       |
| Frequenz / Hz                  | 50        | 50      | 60      | 60      |
| Art der Datenfestlegung        | mb        | mb      | mb      | mb      |
| Gültig für Zulassung /<br>Norm | CE        | CE      | CE      | CE      |
| Drehzahl / min-1               | 1250      | 875     | 1360    | 860     |
| Leistungsaufnahme / W          | 340       | 200     | 415     | 205     |
| Stromaufnahme / A              | 0,61      | 0,33    | 0,70    | 0,35    |
| Max. Gegendruck / Pa           | 120       | 60      | 85      | 35      |
| Min. Umgebungs-                | -40       | -40     | -40     | -40     |
| temperatur / °C                |           |         |         |         |
| Max. Umgebungs-                | 60        | 60      | 50      | 50      |
| temperatur / °C                |           |         |         |         |
| Anlaufstrom / A                | 1,7       | 0,55    | 1,57    | 0,51    |
| Max. sichere                   | 1850      | 1850    | 1850    | 1850    |
| Betriebsdrehz. /<br>min-1      | @ 60 °C   | @ 60 °C | @ 60 °C | @ 60 °C |

mb = Max. Belastung  $\cdot$  mw = Max. Wirkungsgrad  $\cdot$  fb = Freiblasend kv = Kundenvorgabe  $\cdot$  kg = Kundengerät

in italiaaliialgaba iig italiaaliga

Änderungen vorbehalten

#### 3.3 Daten gemäß ErP-Richtlinie

| Installationskategorie   | A        |
|--------------------------|----------|
| Effizienzkategorie       | Statisch |
| Drehzahlregelung         | Nein     |
| Spezifisches Verhältnis* | 1,00     |

<sup>\*</sup> Spezifisches Verhältnis = 1 + pfs / 100 000 Pa

|                                | Ist  | Vorgabe | Vorgabe |
|--------------------------------|------|---------|---------|
|                                |      | 2013    | 2015    |
| Gesamtwirkungsgrad ηes / %     | 32   | 26,4    | 30,4    |
| Effizienzklasse N              | 41,6 | 36      | 40      |
| Leistungsaufnahme Pe / kW      | 0,3  |         |         |
| Volumenstrom qv / m³/h         | 3610 |         |         |
| Druckerhöhung total psf / Pa   | 96   |         |         |
| Drehzahl n / min <sup>-1</sup> | 1285 |         |         |

Datenfestlegung im optimalen Wirkungsgrad

Die Ermittlung der ErP-Daten erfolgt mit einer Motor-Laufrad-Kombination in einem standardisierten Messaufbau.

#### 3.4 Technische Beschreibung

| Masse                 | 7,2 kg                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Baugröße              | 450 mm                                  |
| Oberfläche Rotor      | Schwarz lackiert                        |
| Material Klemmkasten  | Kunststoff ABS                          |
| Material Schaufeln    | Aufgepresste Stahlblechronde, umspritzt |
|                       | mit Kunststoff PP                       |
| Material Schutzgitter | Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet    |
|                       | (RAL 9005)                              |
| Schaufelanzahl        | 5                                       |
| Förderrichtung        | "V"                                     |
| Drehrichtung          | Links auf den Rotor gesehen             |
| Schutzart             | IP 54                                   |

| Isolationsklasse       | "F"                                      |
|------------------------|------------------------------------------|
| Feuchteschutzklasse    | F4-1                                     |
| Einbaulage             | Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor |
|                        | oben auf Anfrage                         |
| Kondenswasser-         | Rotorseitig                              |
| bohrungen              |                                          |
| Betriebsart            | S1                                       |
| Lagerung Motor         | Kugellager                               |
| Berührungsstrom        | <= 3,5 mA                                |
| nach IEC 60990         |                                          |
| (Messschaltung Bild    |                                          |
| 4, TN System)          |                                          |
| Elektrischer Anschluss | Über Klemmkasten                         |
| Motorschutz            | Temperaturwächter (TW) ausgeführt        |
| Schutzklasse           | I (wenn Schutzleiter kundenseitig        |
|                        | angeschlossen ist)                       |
| Normkonformität        | EN 60034-1 (2010); CE                    |
| Zulassung              | CCC; EAC                                 |



Beachten Sie bei zyklischen Drehzahlbelastungen, dass die drehenden Teile des Gerätes für die maximale Anzahl von einer Million Belastungszyklen ausgelegt sind. Nehmen Sie bei speziellen Fragen die Unterstützung von ebm-papst in Anspruch.

#### 3.5 Befestigungsdaten

⇒ Sichern Sie die Befestigungsschrauben gegen unbeabsichtigtes Lösen (z. B. durch selbsthemmende Schrauben).

| Festigkeitsklasse     | 8.8 |
|-----------------------|-----|
| Befestigungsschrauben |     |

Weitere Befestigungsdaten können Sie ggf. der Produktzeichnung entnehmen

#### 3.6 Transport- und Lagerbedingungen

⇒ Setzen Sie das Gerät entsprechend seiner Schutzart ein.

| Zul.                 | +80 °C |
|----------------------|--------|
| Umgebungstemp.       |        |
| Motor max.           |        |
| (Transport/Lagerung) |        |
| Zul.                 | -40 °C |
| Umgebungstemp.       |        |
| Motor min.           |        |
| (Transport/Lagerung) |        |





#### 4. ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

#### 4.1 Mechanischen Anschluss herstellen



#### **VORSICHT**

#### Schnitt- und Quetschgefahr beim Herausnehmen des Ventilators aus der Verpackung



- → Entnehmen Sie das Gerät vorsichtig, am Schutzgitter, der Verpackung. Stöße unbedingt vermeiden.
- → Tragen Sie Sicherheitsschuhe und schnittfeste Schutzhandschuhe.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Beschädigte Geräte dürfen nicht mehr montiert werden.
- ⇒ Montieren Sie das unbeschädigte Gerät entsprechend Ihrer Applikation.

#### 4.2 Elektrischen Anschluss herstellen



#### **GEFAHR**

#### Elektrische Spannung am Gerät

Elektrischer Schlag

- → Bringen Sie immer zuerst einen Schutzleiter an.
- → Überprüfen Sie den Schutzleiter.



#### **GEFAHR**

#### Fehlerhafte Isolierung

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- → Verwenden Sie nur Leitungen, die den vorgeschriebenen Installationsvorschriften hinsichtlich Spannung, Strom, Isolationsmaterial, Belastbarkeit etc. entsprechen.
- → Verlegen Sie Leitungen so, dass sie nicht durch rotierende Teile berührt werden können.



#### GEFAHR

Elektrische Ladung (>50 µC) zwischen Netzleiter und Schutzleiteranschluss nach Netzabschaltung beim Parallelschalten mehrerer Geräte.

Elektrischer Schlag, Verletzungsgefahr

→ Stellen Sie ausreichenden Berührschutz sicher. Vor Arbeiten am elektrischen Anschluss müssen die Netzanschlüsse und PE kurzgeschlossen werden.

#### **VORSICHT**

#### **Elektrische Spannung**

Der Ventilator ist eine Einbaukomponente und besitzt keinen elektrisch trennenden Schalter.

- → Schließen Sie den Ventilator nur an Stromkreise an, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind.
- → Bei Arbeiten am Ventilator müssen Sie die Anlage/ Maschine, in die der Ventilator eingebaut ist, gegen Wiedereinschalten sichern.

#### **HINWEIS**

#### Wassereintritt in Adern oder Leitungen

Wasser tritt am kundenseitigen Kabelende ein und kann das Gerät beschädigen.

→ Achten Sie darauf, dass das Leitungsende in trockener Umgebung angeschlossen ist.



Schließen Sie das Gerät nur an Stromkreise an, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind.

#### 4.2.1 Voraussetzungen

- ⇒ Überprüfen Sie, ob die Daten auf dem Typenschild mit den Anschlussdaten überein stimmen.
- Versichern Sie sich, bevor Sie das Gerät anschließen, dass die Versorgungsspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
  - Verwenden Sie nur Kabel, die für die Stromstärke entsprechend des Typenschildes ausgelegt sind.

    Beachten Sie zur Bemessung des Querschnitts die Bemessungsgrundlagen nach EN 61800-5-1. Der Schutzleiter muss mindestens mit Außenleiterquerschnitt bemessen sein.

    Wir empfehlen die Verwendung von 105°C-Leitungen. Bemessen Sie den minimalen Leitungsquerschnitt nicht unter AWG26/0,13 mm².

#### 4.2.2 Fehlerstromschutzschalter



Es sind ausschließlich puls- und/oder allstromsensitive FI-Schutzeinrichtungen (Typ A oder B) zulässig. Personenschutz ist beim Betrieb des Gerätes, wie auch bei Frequenzumrichtern, mit FI-Schutzeinrichtungen nicht möglich.

#### 4.2.3 Spannungssteuerung



Bei Drehzahlsteuerung durch Transformatoren oder durch elektronische Spannungsregelgeräte (z.B. Phasenanschnitt) kann es zu einer Überhöhung des Stroms kommen. Bei Phasenanschnitt können außerdem, je nach Einbauart des Gerätes, Geräusche entstehen.

#### 4.2.4 Frequenzumrichter

Bitte setzen Sie einen Frequenzumrichter nur nach Rücksprache mit ebm-papst ein.

Bei Einsatz eines Frequenzumrichters zur Drehzahlanpassung darf die Maximale sichere Betriebsdrehzahl (siehe 3.2 Nenndaten) nicht überschritten werden.



Bauen Sie für den Betrieb an Frequenzumrichtern zwischen Umrichter und Motor allpolig wirksame Sinusfilter (Phase-Phase und Phase-Erde) ein.

Durch einen allpoligen Sinusfilter wird der Motor bei FU-Betrieb vor hohen Spannungstransienten, die das Wicklungsisolationssystem zerstören können und vor schädlichen Lagerströmen geschützt.

Die Erwärmung des Motors bei Einsatz eines Frequenzumrichters ist vom Kunden in der Applikation zu prüfen.

#### 4.3 Anschluss im Klemmkasten

#### 4.3.1 Anschlussleitungen für den Anschluss vorbereiten

Manteln Sie die Leitung nur soweit ab, dass die Kabelverschraubung dicht ist und die Anschlüsse zugentlastet sind. Anzugsmomente siehe Kapitel 3.1 Produktzeichnung.







Abb. 1: Empfohlene Abmantelungslängen in mm (innerhalb Klemmkasten)

#### 4.3.2 Leitungen mit Klemmen verbinden

- ⇒ Entfernen Sie die Verschlusskappe von der Kabelverschraubung. Verschlusskappe nur dort entfernen, wo auch Kabel eingeführt werden.
- ⇒ Führen Sie die Leitung(en) (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Klemmkasten.
- ⇒ Schließen Sie zuerst den Schutzleiter "PE" an.
- ⇒ Schließen Sie die Leitungen an die jeweiligen Klemmen an.
- ⇒ Schließen Sie den Temperaturwächter (TW) an.

Verwenden Sie dabei einen Schraubendreher.

Achten Sie beim Anklemmen darauf, dass keine Adern abspleißen.

⇒ Dichten Sie den Klemmkasten ab.

#### 4.3.3 Kabelverlegung

Es darf kein Wasser entlang des Kabels in Richtung Kabelverschraubung eindringen.

#### Liegend eingebaute Ventilatoren

Achten Sie darauf, dass das Kabel in Form einer Schleife (Wassersack) verlegt ist.



Abb. 2: Liegend eingebauter Ventilator, Verlegung des Kabels als Wassersack.

#### Stehend eingebaute Ventilatoren

Achten Sie bei der Kabelverlegung darauf, dass die Kabelverschraubungen unten angeordnet sind. Die Kabel müssen immer nach unten geführt werden.



Abb. 3: Kabelverlegung bei stehend eingebauten Ventilatoren.

#### 4.3.4 Motorschutz

#### VORSICHT

#### **Elektrische Spannung**

Das Gerät ist eine Einbaukomponente und besitzt keinen elektrisch trennenden Schalter.

- → Schließen Sie das Gerät an ein geeignetes Auslösegerät an.
- → Schließen Sie das Gerät nur an Stromkreise an, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind.
- → Bei Arbeiten am Gerät müssen Sie die Anlage/Maschine, in die das Gerät eingebaut ist, gegen Wiedereinschalten sichern.

#### HINWEIS

#### Fehlender Motorschutz

Ohne Motorschutz kann der Motor zu heiß werden und Schaden erleiden.

→ Schließen Sie den in die Wicklung eingebauten Temperaturwächter an.

Die Motoren sind mit Temperaturwächtern ausgeführt, um die Geräte zu schützen.

Sorgen Sie dafür und prüfen Sie, dass vor jeder Inbetriebnahme der Temperaturwächter ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Es besteht kein Gewährleistungsanspruch, wenn der

Temperaturwächter nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist.





#### 4.4 Anschlussbild

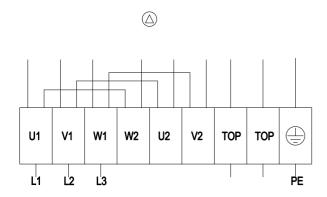

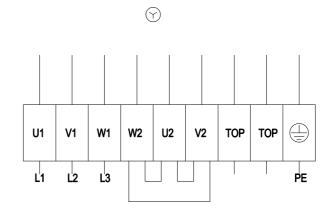

| Δ   | Dreieckschaltung |
|-----|------------------|
| Υ   | Sternschaltung   |
| L1  | = U1 = schwarz   |
| L2  | = V1 = blau      |
| L3  | = W1 = braun     |
| W2  | gelb             |
| U2  | grün             |
| V2  | weiß             |
| TOP | 2 x grau         |
| PE  | grün / gelb      |



#### 4.5 Öffnen weiterer Kabelverschraubungen

Es ist möglich eine zweite Verschraubungsöffnungen am Klemmkasten zu durchbrechen.

#### **WARNUNG**

# Im Fehlerfall liegt elektrische Spannung an der Kabelverschraubung

Elektrischer Schlag

- → Verwenden Sie bei Kunststoffklemmkästen keine Kabelverschraubungen aus Metall.
- Drehen Sie die Kabelverschraubung mit einem Schraubenschlüssel in das vorgefertigte Gewinde ein. Beachten Sie dabei die Anzugsmomente, siehe Kapitel 3.1 Produktzeichnung.
- ⇒ Entfernen Sie das Plastikblättchen, das sich beim Durchbruch im Inneren des Klemmkastens gelöst hat.



Abb. 4: Durchbruch Kabelverschraubung

#### 4.6 Anschlüsse prüfen

- Stellen Sie sicher, dass Spannungsfreiheit (an allen Phasen) herrscht.
- ⇒ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten
- ⇒ Überprüfen Sie den fachgerechten Sitz der Anschlussleitungen.
- ⇒ Schrauben Sie den Klemmkastendeckel wieder zu. Anzugsmomente Klemmkasten, siehe Kapitel 3.1 Produktzeichnung.
- Stellen Sie sicher, dass der Klemmkasten vollständig geschlossen und abgedichtet ist und alle Schrauben und Kabelverschraubungen ordnungsgemäß angezogen sind.

#### 4.7 Gerät einschalten

Das Gerät darf erst nach sachgerechtem, bestimmungsgemäßem Einbau unter Einbeziehung der erforderlichen Schutzvorrichtungen und dem fachgerechten elektrischen Anschluss eingeschaltet werden. Dies gilt auch für Geräte, die kundenseitig bereits mit Steck- und Klemmvorrichtungen oder ähnlichen Verbindungselementen versehen sind



#### WARNUNG Heißes Motorgehäuse

Brandgefahr

- → Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren und entzündlichen Stoffe in der Umgebung des Ventilators befinden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Einschalten auf äußerlich erkennbare Schäden und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen.
- Überprüfen Sie die Luftwege des Ventilators auf Fremdkörper und entfernen Sie diese.
- ⇒ Legen Sie die Nennspannung zur Versorgung an.

#### 4.8 Gerät abschalten

- Trennen Sie das Gerät am Hauptschalter der Zuleitung von der Versorgungsspannung.
- Achten Sie beim Abklemmen darauf, den Erdleiteranschluss zuletzt abzuklemmen.





# 5. WARTUNG, STÖRUNGEN, MÖGLICHE URSACHEN UND ABHILFEN

Führen Sie keine Reparaturen an Ihrem Gerät durch. Senden Sie das Gerät zur Reparatur oder Austausch zu ebm-papst.

#### WARNUNG

Spannung an Klemmen und Anschlüssen auch bei abgeschaltetem Gerät

Elektrischer Schlag

→ Gerät erst fünf Minuten nach allpoligem Abschalten der Spannung öffnen.

#### VORSICHT

Bei angelegter Betriebsspannung läuft der Motor, z. B. nach Netzausfall, automatisch wieder an.

Verletzungsgefahr

- → Halten Sie sich nicht im Gefahrenbereich des Gerätes auf.
- → Schalten Sie bei Arbeiten am Gerät die Netzspannung aus und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.
- → Warten Sie, bis das Gerät stillsteht.
- → Fügen Sie herausgeführte Temperaturwächter so in den Steuerstromkreis ein, dass sich der abgekühlte Motor nach einer Störung nicht selbstständig wieder einschaltet.



Steht das Gerät für längere Zeit still, z. B. bei der Lagerung, empfehlen wir Ihnen, das Gerät für mindestens zwei Stunden in Betrieb zu nehmen, damit eventuell eingedrungenes Kondensat verdunsten kann und die Lager bewegt werden.

| Störung / Fehler     | Mögliche Ursache     | Mögliche Abhilfe       |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| Laufrad läuft unrund | Unwucht der sich     | Gerät reinigen, falls  |
|                      | drehenden Teile      | nach Reinigung noch    |
|                      |                      | Unwucht vorhanden      |
|                      |                      | ist, Gerät             |
|                      |                      | austauschen.           |
|                      |                      | Bitte achten Sie       |
|                      |                      | darauf, dass bei der   |
|                      |                      | Reinigung keine        |
|                      |                      | Wuchtklammern          |
|                      |                      | entfernt werden.       |
| Motor dreht sich     | Mechanische          | Ausschalten,           |
| nicht                | Blockierung          | spannungsfrei legen    |
|                      |                      | und mechanische        |
|                      |                      | Blockierung entfernen. |
|                      | Netzspannung         | Netzspannung           |
|                      | fehlerhaft           | prüfen, Spannungs-     |
|                      |                      | versorgung wieder      |
|                      |                      | herstellen.            |
|                      | Anschluss fehlerhaft | Spannungsfrei legen,   |
|                      |                      | Anschluss              |
|                      |                      | korrigieren, siehe     |
|                      |                      | Anschlussbild.         |
|                      | Temperaturwächter    | Motor abkühlen         |
|                      | hat angesprochen     | lassen,                |
|                      |                      | Fehlerursache finden   |
|                      |                      | und beheben,           |
|                      |                      | gegebenenfalls         |
|                      |                      | Wiedereinschalt-       |
|                      |                      | sperre lösen           |

|                | Unzulässiger        | Betriebspunkt      |
|----------------|---------------------|--------------------|
|                | Betriebspunkt       | überprüfen         |
| Übertemperatur | Umgebungs-          | Umgebungs-         |
| Motor          | temperatur zu hoch  | temperatur wenn    |
|                |                     | möglich absenken   |
|                | Mangelhafte Kühlung | Kühlung verbessern |



Bei weiteren Störungen Kontakt mit ebm-papst aufnehmen.

#### 5.1 Reinigung

#### HINWEIS

Beschädigung des Gerätes bei der Reinigung

Fehlfunktion möglich

- → Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger.
- → Verwenden Sie keine säuren-, laugen- und lösungsmittlelhaltigen Reinigungsmittel.
- → Verwenden Sie zur Reinigung keine spitzen und scharfkantigen Gegenstände

#### 5.2 Sicherheitstechnische Prüfung

| Was ist zu      | Wie          | Häufigkeit   | Welche        |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| prüfen?         | überprüfen?  |              | Maßnahme?     |
| Berührschutz-   | Sichtprüfung | mindestens   | Nach-         |
| verkleidung     |              | 1/2 jährlich | besserung     |
| auf Voll-       |              |              | oder          |
| ständigkeit     |              |              | Austausch des |
| oder            |              |              | Gerätes       |
| Beschädigung    |              |              |               |
| Gerät auf       | Sichtprüfung | mindestens   | Austausch des |
| Beschädigung    |              | 1/2 jährlich | Gerätes       |
| an Schaufeln    |              |              |               |
| und Gehäuse     |              |              |               |
| Befestigung     | Sichtprüfung | mindestens   | Befestigen    |
| der Anschluss-  |              | 1/2 jährlich |               |
| leitungen       |              |              |               |
| Isolierung der  | Sichtprüfung | mindestens   | Leitungen     |
| Leitungen auf   |              | 1/2 jährlich | austauschen   |
| Beschädigung    |              |              |               |
| Dichtigkeit der | Sichtprüfung | mindestens   | Nachziehen,   |
| Kabel-          |              | 1/2 jährlich | bei           |
| verschraubung   |              |              | Beschädigung  |
|                 |              |              | austauschen   |
| Kondens-        | Sichtprüfung | mindestens   | Bohrungen     |
| wasserbohr-     |              | 1/2 jährlich | öffnen        |
| ungen, wo       |              |              |               |
| notwendig,      |              |              |               |
| gegen           |              |              |               |
| Verschluss      |              | <u> </u>     |               |
| Schweißnähte    | Sichtprüfung | mindestens   | Gerät         |
| auf Rissbildung |              | 1/2 jährlich | austauschen   |



